my

## Nº: 149.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Freitag ben 22. Juni 1832.

Angefommene Fremde vom 20. Juni 1832.

Die Hrn. Justiz-Comnissarien Morik und Schulz aus Schneibemuhl, Hr. Rausm. Sala, Hr. Kausm. Haacke und Hr. Fabrikant Haacke aus Berlin, Mad. Werner aus Montbeliard, Hr. Lederfabrikant Peiser aus Lissa, Hr. Guteb. v. Stubniarsti aus Czerniejewo, I. in No. 99 Wilde; Hr. Guteb. Westersti aus Slas wno, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Guteb. Krzyzanowski aus Slupie, Hr. Guteb. Nicswiastowski aus Podrzycz, Hr. Guteb. Lakomicki aus Dombrowka, Hr. Guteb. Panifierski aus Wisniewo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Geh. Finanzs Rath Languer aus Bandsburg, Hr. Krause, Beauter ber poln. Bank, aus Berslin, I. in No. 165 Wilhelmskraße; Hr. Kausm. Brühl aus Lissa, Hr. Lieut. a. D. Kleim aus Gnesen, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Partikulier Schulz aus Frankzurt a. d. D., I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Deramtmann Rismann aus Gay, Hr. v. Rocissewski aus Przeclaw, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. v. Suchoolski aus Samter, I. in No. 251 Vreslauerstraße; Hr. Guteb. Passow aus Podstolice, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Niedzwiecki aus Gostkowo, Hr. Guteb. Janicki aus Podlesse, I. in No. 168 Wasserstraße.

Kötktalcitation. Ueber den Rachlaß des Gutsbesitzers Johann v. Arnold aus Idziechowice, Schrodaer Kreises, ist auf Antrag der Erben der erbschaftliche Liquidationsprozeß heute erdsfruct worden. Es werden daher alle diesenigen, welche an die Masse Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf den 3. Juli c. früh um ro Uhr ver dem Landgerichts-Math Kaulsus in unsern Justruktionszimmer anstehen-

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem zmarłego dziedzica Jana Arnold z Zdziechowicy powiatu Szredzkiego proces sukcessyino likwidacyiny na wniosek spadkobierców otworzony został. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do massy pretensye mieć sądzą, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 3. Lipcar. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Kaulfuss w Izbie naszéy instrukcyi-

ben Liquidationstermine personlich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissarien von Lukasiewicz, Spieß, Ogrodowicz und Wehmann in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig anzugeben und nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, daß er aller seiner etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt und nur an dasjenis ge gewiesen werden wird, was nach Bestriedigung sämmtlicher erschienener Gläus

biger übrig bleiben mochte.

Posen den 26. Januar 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Das zur Jusstig-Commissarius Müllerschen Konkurdsmasse gehörige Freigut, in Krzyzownik, Potener Kreises, belegen, soll auf den Antrag des Curators massae diffentlich au den Meistbietenden auf drei hinterzeinander folgende Jahre, von Johannis c. ab, perpachtet werden.

Der Bietungstermin ist auf ben 28. Juni c. Bormittags um II Uhr vor bem Landgerichts = Rath Hebdmann in unserm Instruktionszimmer angesetzt, zu welchem Pachtlussige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß ein jeder, bespor er zum Bieten zugelassen werden kann, dem Deputirten eine Caution von 50 Athl. erlegen muß.

Pofen, ben 28. Mai 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

néy wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dozwolonych, na których im Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Ur. Łukaszewicza, Spiess, Ogrodowicza i Weymann proponuiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się może, że wszelkich praw pierwszeństwa za pozbawiony uznany i tylko do tego odesłanym będzie, co po zaspokoieniu wszystkich wierzycieli którzy się

zgłosili pozostanie.

Poznań, dnia 26. Stycznia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Gospodarstwo okupne w Krzyżownikach, powiecie Poznańskim sytuowane, do massy konkursowey niegdy Kommiss. sprawiedl. Müller należące, ma bydź na wniosek kuratora massy publicznie naywięcey daiacemu na trzy po sobie następuiące lata, począwszy od Ś. Jana r. b., wydzierzawione. Teimin licytacyiny iest na dzień 28. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 11. przed Sędzią Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w naszey izbie instrukcyjnéy wyznaczony, na który ochotę mających dzierzawienia z tém nadmienieniem wzywamy, iż każdy, nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, Deputowanemu kaucya 50 talarów złożyć musi.

Poznań, dnia 28. Maia 1832.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll bas in der Stadt Bomst, im Kreise gleichen Namens, unter der Nr. 26 gelegene, den Barbara Leckaschen Erben gehörige, 800 Athl. taxirte Wohnhaus mit Brausgerechtigkeit und sonstigem Zubehör, als einer Wiese, einem Weingarten und eisnem Holzwinkel, im Wege der freiwilligen Subhastation diffentlich an den Meiste bietenden in dem hier am 11. August e. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 13. Marg 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekannemachung. Es soll bas in der Stadt Brak, im Meseriker Kreise, unter der No. 187 gelegene, dem Tuchemacher Daniel Gottlob Hampel gehörige, auf 133 Athl. taxirte Wohnhaus nebst 4 Garten, im Wege der Exekution desentlich an den Meistbietenden in dem hier am 31. August e. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen können in unferer Registratur eingesehen werben.

Meserit, ben 14. Mai 1832. Konigl, Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie. Dom w mieście powiatowem Babimoście pod liczbą 26. ležacy, sukcessorom Barbary Le. ckiev należący wraz z prawem robienia piwa i innemi przyległościami, iako to: łaka, winnym ogrodem i katem drzewem obrośniętym, co wszystko sądownie na 800 Tal. oceniono, bedzie drogą wolney subhastacyi w terminie na dzień 11go Sierpniar. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registratnrze naszéy przeyrzeć można,

Międzyrzecz, d. 13. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Broycach powiecie Między-rzeckim pod liczbą 187. leżące, Danielowi Bogumiłowi Hampel sukiennikowi należące, i sądownie na 133 Tal. ocenione, będzie wraz 4 ogrodami drogą exekucyi w terminie na dzień 31go Sierpnia r. b., tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 14. Maia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekannemachung. Alle biejenisgen, welche an die Kassen nachstehender Truppentheile und Militair-Institute des 5. Armee-Corps, und zwar:

1) bes 3. Bataillons 19. Landwehr= Regiments, bessen Eskabron und Artillerie-Compagnie hier;

2) der Garnison= und Magazin=Ber= waltung des Magistrats hierselbst, des hier besonders stationirt gewe= senen Magazin-Depots, des hiest= gen Garnison-Lazareths, des auf= gelösten 2. Aufgebots des 3. Ba= taillons 19. Landwehr=Regiments, des aufgelösten leichten Feldlaza= reths No. 1, sammtlich hierselbst;

3) der Garnison= und Magazin = Ber= waltung des Magistrats in Oftro= wo, und des dort stationirt gewe= fenen Magazin=Depots, so wie des dortigen Garnison-Lazareths;

4) der Garnison= und Magazin=Ber= waltung des Magistrats in Kozmin, bes dort besonders stationirt gewe= senen Magazin=Depots und bes da= sigen Garnison=Lazareths;

5) ber Garnison- und Magazin-Berwaltung bes Magistrats in Iduny und bes bortigen Garnison-Lazareths;

5) der Cantonnements , Lazarethe zu Kobylin, Pogrzybowo, Kretkowo, Schildberg und Clawoszewo;

7) ber Garnison-Bermaltung bes Ma-

Obwieszczenie. Niewiadomi wierzyciele kass następnie wymienionych oddziałów i instytutów woyskowych 5 korpusu armii

1) 3go batalionu 19. pułku obrony kraiowey, szwadronu tegoż i kompanii artylleryi tu w mieyscu;

2) zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu tuteyszego, składu magazynowego, tu osobno na stancyi byłego, lazaretu garnizonowego, rozwiązanego 2go powołania 3. batalionu 19. pułku landwery, rozwiązanego letkiego lazaretu woyskowego Nr. 1. tutay byłego;

 zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Ostrowie i składu magazynowego tam na stancyi byłego i tamteyszego lazaretu garnizonowego;

4) zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Koźminie, składu magazynowego tam osobno na stancyi byłego i lazaretu garnizonowego;

 zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Zdunach i tamteyszego lazaretu garnizonowego;

6) lazaretów kantonowych w Kobylinie, Pogrzybowie, Kretkowie, Ostrzeszowie i Sławoszewie;

7) zarządu magazynowego Magi.

giffrate gu Rempen und bes bortigen Cantonnemente-Lazarethe;

8) der Magazin=Berwaltung in Neu= ftadt a. d. 2B. und der Magazin= Berwaltung in Dobrzyce;

aus dem Etats-Jahr vom r. Januar bis ulc. December 1831 Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, folche in dem auf den 21. Juli c. vor dem Landgerichts-Math Hennig ansberaumten Termine in unserm Gerichts-Lofal personlich oder durch einen Bevollsmächtigten anzumelden. Die, welche nicht erscheinen, werden mit ihren Ansprüchen präfludirt und an die Person bessen, mit dem sie fontrahirt haben, verwiesen werden.

Rrotofdin ben 15. Marg 1832. Ronigl. Prenf. Landgericht.

Ediktalcitation. Da auf die To, bekerklarung nachstehender Personen:

- 1) Wonciech Wierzbicki, ber sich 1809 aus Rzegocin im Pleschner Kreise entfernt und keine Nachricht gegeben,
- 2) der Selfensieder Johann Gottlieb Schuhmacher, welcher sich 1802 von Zduny entfernt hat,

3) Christian August Badewiß, welcher vor langer als 30 Jahren von Jounn meggezogen,

4) der Tischlergeselle Valentin Sobis, welcher vor langer als 30 Jahren Ostrowo verlassen, stratu i lazaretu kantonowego w Kempnie;

8) zarządu magazynowego w Nowem mieście nad Wartą i zarządu magazynowego w Dobrzycy; zapozywaią się ninieyszem publicznie, aby się końcem zameldowania pretensyy swych z roku etatowego od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1831. w terminie na dzień 21. Lipca r. b. przed Deputowanym Ur. Hennig Sędzią w naszey sali sesynney stawili, inaczey bowiem z pretensyami swemi wykluczeni i do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanemi zostana.

Krotoszyn, dnia 15. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy do Sądu naszego wniesiono, aby naszępuiące osoby:

- Woyciech Wierzbicki, który w roku 1809. z Rzegocina w powiecie Pleszewskim się oddalił i żadnéy o sobie nie dał wiadomości,
- Jan Bogumił Schumacher, mydłarz, który w roku 1802. z Zdunów się oddalił,

3) Krysztyan August Badewitz, który przed dawniey iak 30 laty z Zdunów się wyprowadził,

4) Walenty Sobiś, stolarczyk, który przed daléy 30 laty miasto Ostrowo opuścił, 5) Johann Gottlieb Liebert, welcher am 2. Februar 1774 geboren und im 17. Lebendjahre als Muller= geselle von Kobylin auf Wander= schaft gegangen,

6) Benedikt Wonciechowski, welcher vor 40 Jahren als Musikus im Dienste des Fürsten Sapieha ftand, und von Kozmin nach Austland ging,

- 7) Stanislaus Wopciechowski, welcher vor 40 Jahren Kozmin verlaffen hat,
- 8) die Simon und Catharina Dupczyn= ofischen Cheleute, welche feit 1807 Dobrzyca verlassen haben,

bei uns angetragen ift, so werden diese Personen, deren etwanige Erben und Erbnehmer aufgesordert, sich dis spatesstens im Termine den 29. Septems der 1832 Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Reserendarius Neubaurschriftlich oder mundlich zu melden und weitere Anweisung zu erwarten, widrizgenfalls auf Todeserklärung und was dem anhängig, nach Vorschrift der Gessetz gegen sie erkannt werden solle.

Krotoschin den 1. December 1831.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Jan Bogumił Liebert, który on.
 Lutego 1774. się urodził i w
 roku wieku swego iako młynarczyk z miasta Kobylina na wędrówkę się udał,

6) Benedykt Woyciechowski, który przed 40 laty iako kapelista w służbie Xiążęcia Sapieha zostawał i z Koźmina do Rossyi

poszedł,

7) Stanisław Woyciechowski, który przed 40 laty miasto Kozmin o- puścił,

 Szymon i Katarzyna małżonkowie Dupczyńscy, którzy od r. 1807. z miasta Dobrzycy się wyprowadzili,

ża zmarłe uznane zostały, przeto powyższe osoby, sukcessorowie i spadkóbiercy tychże bydź mogąci, wzywaią się, aby naydaley w terminie dnia 29. Września 1832.0 godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Neubaur Referendaryszem na piśmie lub osobiście się zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwmym zaś razie za uznanie ich za zmarłych i co z takowego uznania podług przepisów prawa wynika, przeciw nim zawyrokowanem zostanie.

Krotoszyn d. 1. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Auf ben Antrag ber Rauferin bes im Pleschner Rreife belegenen, im Wege ber Exefution ber= fauften Gutes Czermin, ift uber Die Raufgelber beffelben beut ber Liquida= tione-Prozef eroffnet worden. Alle bie, welche Unspruche an Diese Raufgelder gu haben glauben, namentlich aber bie sub Rubr. III. No. 1. auf Ezermin einge= tragenen, ihrem Aufenthaltsorte nach un= befannten Erben Der Catharina b. Rrafo= wofa, berchelicht gewesenen b. Dorego= wofa, werden hiermit vorgeladen, in termino den 21. Juli c. por bem Affeffor Miodufzemofi entweder in Perfon ober burch gefetilich gulafige Bevolls machtigte zu erscheinen, ihre Unsprüche anzumelden und nachzuweisen. Die Auß= bleibenden werden mit ihren Unsprüchen praffubirt, und wird ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen die Rauferin bes Gute, ale auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt werden wird, auferlegt werden.

Krofoschin ben 6. Februar 1832.

Ronigl. Preuf. Landgenicht.

Subhastationspatent. Das hiefelbst unter No. 409 auf dem Obermuhlplan belegene, dem Müllermeister Johann Gottlied Figner und dessen Chefrau, Anna Sujanna geborne Bodach, jugehdrige Wohnhaus nebst Windmühle und
einem Stück Acker, welches nach der
gerichtlichen Taxe auf 808 Athl. gewur-

Zapozew edyktalny. Na wniosek okupicielki dobr Czermina. w powiecie Pleszewskim położonych, w drodze exekucyi sprzedanych, nad summa kupna tychże dóbr dziś process likwidacyiny otworzony został. Wszyscy ci, którzy pretensye do téyże summy kupna mieć sądzą, a mianowicie zapisani pod Rubr. III. No. 1. na Czerminie z mieysca pobytu swego niewiadomi sukcessorowie Katarzyny Krąkowskieg byłey zamężney Doręgowskiey, zapozywaia się ninieyszém, aby się w terminie na dzień 21. Lipca r. b. przed Ur. Mioduszewskim Assesso. rem osobiście lub przez prawnie do. puszczalnych pełnomocników stawili, przetensye swe zameldowali i wyka-Niestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni zostaną i wieczne nakazane im będzie milczenie, tak względem okupicielki dobr, iako też względem kredytorów, pomiędzy których summa kupna podzielona zostanie.

Krotoszyn d. 6. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Domostwo wraz z wiatrakiem i rolą w mieście tuteyszém pod No. 409. na tak zwanym górnym Mühlplan położone, Janowi Bogumiłowi Fitzner i małżonce tegoż Annie Zuzannie z Bodachów należące, które według taxy sądowey na tal. 808 ocenione zostało,

bigt worben ist, soll auf ben Antrag eines Eläubigers Schuldenhalber bffentlich
an den Meistbietenden verkauft werden.
Der peremtorische Bietungstermin ist
auf den 7. Juli c. vor dem Herrn
Landgerichts-Nath Molfow Morgens um
9 Uhr allbier angesetzt, und wird besitzfähigen Käufern dieser Termin hierdurch
bekannt gemacht.

Uebrigens steht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa
bei Ansnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu
jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauffabt ben 15. Marg 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Zur Verpachtung des im Wreschener Kreise belegenen, dem Notarius Dobielinsti gehörigen Guts Vialezon, von Johanni d. J. ab, auf drei nacheinander solgende Jahre, haben wir einen Termin auf den 18. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Heren Landgerichts = Ussessor von Stöphasius angesetzt, zu welchem Pacht= lustige vorgeladen werden.

Gnefen, ben 7. Juni 1832.

Ronigi, Preuf. Landgericht.

na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 7. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Molkow w mieyscu wyznaczony został i uwiadomia się zdolność kupienia posiadaiących o terminie takowym.

W czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 15. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia wsi Bialężyna w powiecie Wrzesińskim położoney, do Ur. Dobielińskiego Notaryusza nateżącey, od Śgo Jana r. b. na trzy po sobie nastepuiące lata, wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Lipca 1832. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym W. Stoephasiuszem Assessorem w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy.

Gniezno, d. 7. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 149. des Posener Intelligenz-Blatts.

Aufgebot. Alle diesenigen, welche aus der Zeit der Dienstverwaltung des Exekutors Adam an dessen Amtskaution aus irgend einem Grunde Anspruch machen können, werden hiermit vorgeladen, sich in dem am 30. Juni c. anstehenden Termine vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Gepert Bormittags um 10 Uhr hieselbst zu melden und ihre Ansprüche nachzuweisen, widrigenfalls dem Adam die im Depositorio besindliche Caution von 200 Athl. heransgegeben werden wird, und spätere Ansprüche lediglich an die Person des 2c. Adam werden verwiesen werden.

Gnefen ben 9. April 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Wezwanie. Wzywa się w szcze. gólności wszystkich tych którzy z czasu sprawowanéy służby Exekutora Adam do iego kaucyi urzędowey, z iakiegokolwiek powodu mniemaja mieć pretensye, iżby się w terminie na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Geyert Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniu naszém wyznaczonym stawili, i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym zaś razie kaucya 200 talarów w Depozycie się znayduiąca, wspomnionemu Adam wydaną będzie, a późnieysze pretensye iedynie tylko do osoby Exekutora Adam odesłane zostaną.

Gniezno dn. 9. Kwietnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das den Tronowiczschen Erben gehörige, hieselbst unter No. 540 belegene, aus einem Wohnhause, einem Garten und einer Wiese bestehende Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 901 Rtl. 12 sgr. 6 pf. abgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Biestungstermin auf ben 11. Juli c. vor bem Landgerichts = Rath Herrn v. Potrys

Patent subhastacyiny. Nieruchomość do sukeessorów ś. p. Tronowicza należąca, w mieście tuteyszem
pod No. 540. położona, z domu, ogrodu i łąki składaiąca się, która podług taxy sądownie sporządzonéy na
901 tal. 12 sgr. 6 fen. iest ocenioną,
na żądanie wierzycieli publicznie
naywięcey daiącemu sprzedana bydź
ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed komski Morgens um 9 Uhr allhier ans geseigt, zu welchem Kauflustige vorgelasben werden.

Die Taxe und Bebingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben. Enesen ben 21. Marg 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 21, Marca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subbastationspatent. Das zu Schonlante unter Do. 5 belegene, gur Poffmeifter Daniel Friedrich Schmidtschen Nachlagmaffe gehörige Grundftud nebft Bubehor, welches auf 1085 Athl. tarirt ift, foll auf ben Untrag ber Erben im Wege ber freiwilligen Gubhaftation ver= Fauft werben, und ber Bietungs=Termin ift auf ben II. September c. bor bem herrn Landgerichte Rath Fifcher Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baß bas Grundftuck bem Meiftbietenben qu= geschlagen und auf die etwa nachher ein= fommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig ma= chen.

Schneibemuhl; ben 14. Mai 1832.

Ronigi, Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Trzciance pod Nrem 5. położona, do massy spadkowéy Pocztmistrza Daniela Fryderyka Schmidt należąca wraz z przyległościami, która na 1085 Tal. iest oceniona, na żądanie sukcessorów w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 11. Wrześniar, b. zrana o godzinie 10tey przed Wnym Fischer Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywiece daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody niebędą wymagać wyiątku.

Pila, dnia 14. Maja 1832. Królew, Pruski Sad Ziemiański Steckbrief. In der Nacht vom 25. April c. hat der Bediente Lukas Lisfieckt alias Lis aus Trzeclanow zwei Pferde nebst einem Wagen gestohlen und ist damit in Ostrowo angehalten worden, von wo er jedoch entwichen, aber Pferde und Wagen zurückgelassen hat.

Indem wir solches zur diffentlichen Renntniß bringen, ersuchen wir sammtliche Behörden, wie auch Individua, biesen Berbrecher, bessen Signalement unten folgt, wo er sich betreten lassen sollte, verhaften und an und abliefern lassen zu wollen.

Signalement.

Namen, Lukas Lisiecki alias Lid; Stand, Bedienter; Geburtsort, unbestannt; Wohnort, Trzecianow; Relizgion, katholisch; Alter, 38 Jahr; Grbspe, 5 Fuß 3 Zou; Haare, blond; Etirn, gewöhnlich; Augenbrannen, blond; Angen, blau; Nase, klein; Mund, gewöhnlich; Zähne, gesund; Bart, blonzben Schnurrbart; Kinn, oval; Gesicht, voll und pockennarbig; Gesichtsfarbe, gesund; Statur, untersetz; besondere Kennzeichen, lahm; spricht polnisch.

Seine Belleibung besteht ans einem Ueberrock von aschgrauem Tuch, gewöhn= lichen Sticfeln und aschgrautuchenen

Beinfleibern.

Rozmin, ben 2. Juni 1832.

Konigl, Preuß. Inquisitoriat.

List gończy. W nocy z dnia  $\frac{25}{26}$ . Kwietnia r. b. służący Łukasz Lisiecki alias Lis na ówczas w Trzecianowie zostaiący, znalazł sposobność ukradzenia parę koni wraz z bryczką. z czem w Ostrowie przytrzymanym został, lecz upatrzywszy okazyą uszedł, pozostawiwszy wzmiankowane konie i bryczkę.

Podaiąc my czyn ten do publiczney wiadomości, upraszamy ninieyszym wszelkie władze niemniey Individua, aby tego złoczyńcę rysopisem po niżey oznaczonego, gdzieby się takowy spostrzedz dał przyaresztowały i nam go odstawić raczyły.

Rysopis.

Imie mu Łukasz, nazywa się Lisiecki alias Lis, iest służącym; mieysce urodzenia niewiadome, pobyt iego był Trzecianów; religii, katolickiey; liczy lat 38; wzrostu, 5 stóp i 3 cale; włosów, blond; czoła, zwyczaynego; brwi ma blond; oczy, niebieskie; nos, mierny; usta, zwyczayne; zęby, zdrowe; ma wąsy blond; podbrodek, okrągły; twarz, pełną i ospowatą; cerę twarzy ma zdrową; iest wzrostu siadłego. Szczególnieysze znaki są, iż iest kulawy, mówi po polsku.

Ubiór iego składa się z surduta z sukna szaraczkowego, bótów zwyczaynych, również i z spodni także z szaraczkowego sukna.

Koźmin, d. 2. Czerwca 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat. Bekanntmachungt. Der hiefige Tischlermeister Ernst Wilhelm Knappe und deffen Braut, Juliane Beate Tetzloff aus Zoung, haben mittelst Vertrages vom 2. b. M. die in hiefiger Provinz unter Sheleuten der Regel nach stattsindende Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Rrotoschin, ben 9. Mai 1832. Fürstlich Thurn= und Taris= sches Fürstenthums = Gericht. Obwieszczenie. Stolarz tuteyszy Ernest Wilhelm Knappe i przyszła małżonka iego Julianna Beata Tetzloff z Zdun, wzlączyli między sobą umową z dnia 2. b. m. wspólność dóbr i dorobku między małżonkami w Prowincyi tuteyszéy zwykle istnieiacą.

Krotoszyn, dnia 9. Maia 1832. Xiążęcy Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bekanntmachung. Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 30. Mai d. J. bringen wir hierdurch zur dffentlichen Kenntniß, daß der auf den 25. Juni d. J. bestimmte Termin zur Berpachtung der Güter Wieruszow, Schildberger Kreises, aufgehoben worden ist.

Propinzial = Lanbschafts = Direks tion. Obwieszczenie. Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 30. Maia r. b. uwiadomiamy Publiczność, iż wyznaczony na dzień 25. Czerwca r. b. termin do wydzierzawienia dóbr Wieruszow powiatu Ostrzeszowskiego zniesionym został.

Poznań, d. 20. Czerwca 1832. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Zandlungs:Anzeige. Extra schönen frischgeräucherten Rheinlachs hat mit gestriger Post erhalten E. F. Gumprecht.